## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 172. Dienstag, den 20. Juli 1847.

Angekommene Fremde vom 17. Juli.

fr. Jugenieur v. Caberth o, Borowo, fr. Gutepachter Rulezewicz a. Bas lifjemo, I. im Hotel de Saxe; Die grn. Guteb. Graf Ciefgtowell a. Biergenica, Graf Mycielefi a. Dembno, v. Bojanowefi a. Dtrowieczno, Matecfi a. Glupon, Sr. Sauslehrer Chmielewefi a. Chytrowo, I. im Bagar; fr. Ausfultator v. Twarbowell a. Samter, Die Brn. Guteb, v. Rarczewell a. Czarnotti, v. Flowiecki a. Czarnufgei, I. im fchwargen Abler; Frau Guteb. v. Schendel a. Frankfurt a./D., hr. Partifulier Gumprecht a. Berlin, Br. Dberl. Ger. - Uff. Funt a. Plefchen, Br. Lanbrath v. Barenfprung a. Brefchen, die Raufl. Gr. Kruger und fr. Didmann a. Stettin, Sr. Mannheimer a. Hamburg, I. in Hotel de Rome; Sr. Kaufm. Tapper a. Landsberg a./B., Sr. Burger Zandel a. Boret, Sr. Beamter b. Biergbicti a. But, Sr. Guteb, v. Dunin a. Lechlin, I. im Hotel de Paris; Sr. Gigenthumer Grasnid und Fraul. Forfter a. Czarnifau, I. Ro. 7. fleine Gerberftr.; Br. Raufm. Dase a. Bielefeld, Die grn. Guteb. v. Broniecki a. Neuhof, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Guteb. v. Goslinowefi a. Labifgynet, I. im gold. Lowen; bie Grn. Guteb. v. Raczyństi a. Chwaltowo, p. Auroweti a. Gr. Jeziory, Benes fitiewicz und Sr. Gutep. Nomacki a. Sepno, I. im Hotel de Berlin; Sr. Gerbermftr. Alette a. neuftabt b./D., Br. Raufm. Jergyfiewieg a. Samter, I. im Hotel de Pologne; Sr. Gen. Landich : Rath v. Zafrzewefi a. Minczono, Die Grn. Guteb. v. Rulifowski a. Ofiromo, v. Zaczanowski a. Ruczfowo, l. im Hôtel de Bavière.

Die Hrn. Kaufl. Eisenheimer, Mehlheidt und Löhnert a. Glogau, I. im Hotel de Vienne; Hr. Holghandl. Piasecki a. Grzegorzewo, I. No. 84. Wallichei; Hr. Guteb. v. Taczanowski a. Kl. Jeziory, I. im Bazar; Frau Guteb. v. Sokolsnicka a. Piglowice, v. Lukomska a. Paruszewo, Hoffmann a. Lukom, v. Szukczewska

a. Boguniemo, die frn. Guteb. v. Pamlowell a. Scielufann, v. Glupeli a. Dos Stattowo, v. Glupeli a. Roganna, Sr. Doftor v. Cicocfi a. Rogafen, Sr. Raufm. Dlefder a. Rurnit, I. im fcmargen Abler; Die Gen. Raufl. Diebauf a. Solland, Gerlach a. Leipzig, Frau herrichaftebefigerin Grafin Rabolineta 4. Jarocin, br. Dberfil. und Command. bes 3. Drag.=Regte. v. Dufterlho a. Gnefen, Frau Prof. Goldichmidt a. Bromberg, I. in Laut's Hotel de Rome; Die Brn. Guteb, v. Biere nacht und v. Chryanowell a. Bablin, v. Bilffgeli a. Ronet, v. Babtochi a. Dus rapnowo, Graf Bnineti a. Biegoromo, fr. Defonom Unorgejewefi a. Gola, I. im Bager: fr. Lieut, im 19. Inf.-Regt, v. Augen a. Frauftabt, fr. Guten, Bordard a. Pudewiß, I. im Hotel de Dresde; be Probft Piotrowics a. Granowo, Beams tenfrau Daecal a. Erzemefino, Sr. Guteb. v. Bogbanefi a. gutyn, I. im Hotel de Paris; Br. Guteb. nowacfi a. Buttden, Br. Probft Dulefi a. Birfe, Br. Gutep. Raus a. Korntnic, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Rauff. Rothmann und Stein a. glecto, Bittoweti a. Miloblam, I in ben 3 Kronen; fr. Sauptm. und Defon. Rommiff. Palledte a. Culm, fr. Ctudent v. Turno a. Dbiegierge, Die frn Guteb. v. Lafgegnibli a Grabomo, v. Bielonacti a. Gonicgfi, v Baremba a. Gabp, I. im Hotel de Baviere; Sr. Gutebefiger b. Ralfomeli a. Pacholemo, I. im Hotel de Hambourg; Die Ben. Raufl. Lachmann a. Graudeng, Malachoweti a. Strgelne, Selnie a. Inowraclam, Bollmann a. Schrimm, I. im Gidenkean; Br. Guteb. p. Rowinsti a. Eminiary, I. Do. 12. am Damme.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes, Gericht zu Posen.

Das im Abelnauer Kreise belegene abeslige Rittergut Megry I. Antheils, Waswroszeynna genannt, den Balerian und Marianna v. Megiereksischen Erben ge, hörig, gerichtlich abgeschäft auf 11,634 Riblr. 20 Egr. 6 Pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll zum Zwecke der Auseinandersetzung am 4. Oftober 1347. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Nadziemiański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Węgry, część I., Wawroszczyna zwana, w powiecie Odolanowskim, do sukcessorów Waleryana i Maryanny Węgierskich należące, sądownie oszacowane na 11,634 tal. 20 sgr. 6 fen wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mają być końcem działów dnia 4. Października r. b. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Alle unbefannten Real, Pratenbenten werden aufgeboten fich bei Bermeidung ber Pratlufion ipatefiens in diefem Ter= mine ju melben.

Nachftehente, bem Aufenthalte nach unbefannte Perfonen:

Unton v. Begierefi,

Camilla v. Wegiereta verebelichte v.

Thefla feparirte v. Brochoda geb. v. 2Begiereta,

Ungela verwittwete Dberftlieutenant v.

Debida geb. v. Weggiereta, Nepomucena verwittwete v. Zaboliida

geb. v. Wegiereta, Ferdinand August v. Megiereti, Ferdinand v. Wegiereti,

Carl v. Wegierefi,

Allerander v. Wegierefi, ABladislaus v. Begierefi,

Albertine verebelichte hilbebrand geb. v. Begiereta,

Ludwig v. Megierski,

Rofa verebelichte v. Fifcher geborne v.

Megiersta,

Pelagia verwittwete v. Cieleda geb.

v. Bstowera,

Stephan v. Rudnidi,

Ignat v. Rubnicki, Joseph v. Rubnicki und

Marianna v Rubnida,

als Erben ber eingetragenen Mitbefiger, Unton, Thecla verebelichte v. Rudnida, Joseph, Theodor, Johann, Clemens, Udam und Johanna Geschwifter v. 2BeWszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod prekluzyą, aby się najpóźniej w tym terminie zgłosili.

Następujące z pobytu niewiadome osoby:

Antoni Wegierski,

Kamilla z Węgierskich Tarnowska i jej małżonek,

Tekla z Wegierskich separowana Brochocka,

Aniela z Węgierskich owdowiała Podpułkownikowa Dębicka,

Nepomucena z Węgierskich owdowiała Zaboklicka,

Ferdynand August Wegierski,

Ferdynand Węgierski, Karól Węgierski,

Alexander Wegierski,

Władysław Węgierski,

Albertyna z Wegierskich Hildebrand,

Ludwik Węgierski,

Roza z Wegierskich Fischer,

Pelagia z Wstowskich owdowiała Cielecka,

Stefan Rudnicki, August Rudnicki,

Ignacy Rudnicki, Józef Rudnicki i

Maryanna Rudnicka,

jako sukcessorowie zahypotekowanych współwłaścicieli Anioniego, Tekli zamęźnej Rudnickiej, Józefa, Teodora, Jana, Klemensa, Adama i Joanny giereti, werben ju bem vorgebachten Ter. mine bffentlich vorgeladen.

Dofen, am 28. Februar 1847.

rodzeństwa Węgierskich, na termin powyższy publicznie zapozywają się. Poznań, dnia 28. Lutego 1847.

2) Hufgebot. Das im Pofener Rreife belegene abelige Gut Sicroslam ift im Jahre 1837 im Wege ber nothwendigen Subhaftation verfauft worden. Im Sn. pothekenbuche ftand unter Rubrica III. Nr. 1 folgende Poft: 1638 Rtblr. 14 ggr., ober 9831 Flor. 15 Grofchen poln., welche an Dotalgelbern ber Catharina p. Refanda verebelichte v. Neyman von bem Jojeph v. Refgydi an ben Chemann berfelben, ben Johann Repomucen bon Reyman, ausgezahlt worden find, und wofur ber Eigenthumer Diefes Gutes, Da= thias v. Renman laut gerichtlicher Erflas rung bom 27. Juni 1794 Gicherheit mit biefem Gute beftellt bat, baber folche auf bie am 17. December 1796 geschehene Unmelbung gufolge Unerfenntniffes bes Mathias v. Neyman ad prot. vom 7. April 1797 ex decreto vom 10. Rebruar 1800 eingetragen worden find. Bei ber Bertheilung ber Raufgelber liquidirte Die Catharina v. Refanda jest anderweit bers ehelicht v. Chmielineta biefe Doft, und ba ber Unfpruch bestritten murbe, ift mit 1638 Rthlr. 17 fgr. 6 pf. eine Gpe: gialmaffe angelegt worden. Im weitern Berfahren hat fich ergeben, bag bie Doft nur eine bem Jojeph v. Refindi beftellte Caution ift, und es haben auch einige Erben beffelben Unfpruche angemeldet. Da die Erben bes Joseph von Refancti nicht vollstandig legitimirt find, auch bas

Wywołanie publiczne. Dobra szlacheckie Sierosław w pow. Poznańskim położone, zostały w roku 1837.na drodze subhastacyi koniecznej sprzedane. W księdze hypotecznej dóbr tychże zaintabulowano rubr. III. Nr. 1. 1638 tal. 14. dgr. czyli 9831 zł, 15 gr. pol., które na poczet posagu Katarzyny z Kęszyckich zamę. žnej Neyman przez Józefa Kęszy. ckiego, malżonkowi jej Janowi Ne. pomucenowi Neyman wypłacone zostaly, a które właściciel dóbr tychże Maciej Neyman wedle aktu sądowego z dnia 27. Czerwca 1794. na dobrach rzeczonych zabezpieczył. Na uczyniony pod dniem 17. Grudnia 1796. wniosek i w skutek przyznania Macieja Neumana w protokule z dnia 7. Kwietnia 1797. została summa ta ex decreto 10. Lutego 1800. w księdze hypotecznej zaintabulowana. Przy podziale summy kupna zalikwidowała Katarzyna z Kęszyckich teraz zamężna Chmielińska summe te, lecz gdy takowa zaprzeczoną została, przeto z summy 1638 tal. 17 sgr. 6 fen, założoną została massa specyalna pod nazwą » Massa Katarzyny z Kęszyckich teraz zamęmężnej Chmielińskiej z Sierosławia pochodząca. W dalszem postępos waniu okazało się, iż takowa tylko

Spothekendokument fehlt, fo wird bie bei dem Depositorio unter bem Ramen "Catharina b. Refinda jest verchel. von Chmielinefa ex Gieroslaw," angelegte - Spezialmaffe nebft ollen Binfen hierdurch aufgeboten, und es werden alle diejenis gen unbefannten Perfonen, welche als Eigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandinhaber ober fonft Berechtigte Anspruche an biefelbe gu haben bermeinen, aufgeforbert, ihre Unfpruche bei Bermeidung ber Praclufion fpateftens in bem auf ben 4. Dftober 1847 Bormittage um 10 Uhr bor dem Dber-Landes-Gerichte-Referendarius Reigel in unferm Inftruttiones gimmer anbergumten Termine angumelben.

Dofen, am 22. Mai 1847.

Ronigl. Dber = Canbes - Gericht. Abthellung fur bie Prozeffachen.

3) Nothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht zu Bromberg.

Das im Bagrowiecer Rreife belegene abelige Gut Lastowo, gerichtlich abgesichaft auf 66,564 Athlr. 5Pf., foll am 11. Oftober 1847. Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub-hastirt werden.

Tare, Soppothekenschein und Raufbes bingungen tonnen in der Registratur eins Besehen werben, jest kaucya dla Jozefa Kęszyckiego wystawioną, do której sukcesessorowie jego pretensye roszczą. Ponieważ ciż sukcessorowie Józefa Kęszyckiego nie zupełnie są wylegitymowane, dokument zaś hypoteczny zaginał, przeto wzywają się niniejszém wszyscy niewiadomi pretendenci, którzy jako właściciele, spadkobiercy, cessyonarjusze, zastawnicy, lub z jakiegokolwiek innego tytulu do massy téj wraz z procentami prawo mieć sądzą, aby się z pretensyami swojemi najpóźniej w terminie dnia 4. Października b. r. zrana o godzinie totéj przed Referendarvuszem Ur. Keigel w izbie instrukcyjnéj Sądu naszego odbyć się mającym pod prekluzyą zgłosili.

Poznań, dnia 22. Maja 1847. Król. Sąd Nadziemiański; Wydział processowy.

Sprzedaż konieczna.

Król, Główny Sąd Ziemiański
w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Laskowo, położona w powiecie Wągrowieckim, otaxowana przez landszaftę na 66,564 tal. 5 fen., ma bydź sprzedaną na dniu 11. Października r. b. zrana o godzinie 10. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze. 4) Bekanntmachung. Der Bur= ger und Gigenthumer Dichael Benciecometi gu Bagrowice, ift burch ein Ron= tumacial. Erfenntnif bes unterzeichneten Berichte vom beutigen Tage, für einen Berichwender erflart worden, weehalb bas Publifum gewarnt wird, bemfelben fei= nen Rrebit ju geben.

Bromberg, Den 15. Juni 1847. Ronigl. Dber : Landesgericht. I. Genat.

Obwieszczenie. Michał Wojciechowski, obywatel i posiedziciel w Wagrowcu, wyrokiem zaocznym Sądu podpisanego uznany został za marnotrawce, przeto ostrzegamy publiczność, aby mu nadal żaden kredyt nie byl dany.

Bydgoszcz, dnia 15. Czerwca 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański; Senat I.

5) Rgl. Land = u. Stadtgericht. 3weite Ubtheilung.

Pofen, ben 19. Juni 1847.

Die Marianna geborne Lufometa und beren Chemann, ber Roch Johann Depo= mucen Ricinefi aus Pofen, haben mittelft Bertrages bom 19. Juni 1847, nach erreichter Großjabrigfei ber Erfteren Die mahrend ber Minderjahrigkeit berfelben ausgefett gemejene Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes auch fernerhin ausge= fcbloffen, welches bierdurch gurbffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Król. Sąd Ziemsko - miejski. Drugi wydział.

Poznań, dnia 19. Czerwca 1847.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Maryanna z Lukomskich i maż jej Jan Nepomucen Kicinski, kucharz tu w Poznaniu. układem z dnia 19. Czerwca 1847. po dojściu przez pierwszą pełnoletności, wspólność majątku i dorobku, która w czasie jejmaloletności zawieszoną była, i nadal wyłączyli.

6) Bekanntmachung. Die Birthes tochter Franzista verebelichte Roniecgta, geborne Bielinefa aus Trzosfolon, hat bei Gelegenheit ber bormundschaftlichen Quittungeleiftung am 3. Dai b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes mit ihrem Chemann bem Birth Laureng Ronieczfa ju Trzosfoloń ausge= foloffen.

Onefen, ben 12. Juni 1847.

Obwieszczenie. Franciszka Ko. nieczka z Zielinskich, córka gospodarza z Trzoskolonia, przy pokwitowaniu z opieki dnia 3. Maja r.b. wyłaczyła wspólność majatku idorobku, z mężem swoim Wawrzynem Konieczka, gospodarzem w Trzoskolaniu.

Gnieźno, dnia 12. Czerwca 1847.

Ronigl. Land: und Ctadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

- 7) Boictal=Vorladung. Die uns befannten Erben:
- a) ber am 25. Juli 1841 zu Betiche verftorbenen Juliane Frentag, Tochster ber am 25. Juni ej ebendafelbst verstorbenen Juliane Frentag,
- b) bes am 9. Januar 1843 ju Schinbelmuhl verftorbenen Tagelbhners George Laufer,

c) bes am 6. Oftober 1830 gu Bentichen verftorbenen Seilermeisters Christian Quaft,

fo wie beren Erben und nachste Berwandte, werden hierdurch aufgefordert, sich vor oder spätestens im Termine ben 19. Mai 1848 Bormittags 11 Uhr vor dem herrn Dberlandesgerichts - Uffessor Hoper in unserm Geschäftstofal schriftlich oder personlich zu melden, und ihr Erbrecht nachzuweisen.

Melbet fich in bem anteraumten Termine fein Erbe, so fallt ber Nachlaß ber gedachten Erblaffer, als herrenloses Gut dem Fistus anheim.

Meferit, ben 8. Juni 1847. Ronigl. Land=und Stadtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht ju Samter.

Das ben Dreicherschen Cheleuten ges borige zu Luboczesnica unter Dr. 6 beles gene bauerliche Grundftud, auschließlich eines auf bemfelben haftenden Ausgedins Zapozew edyktalny. Niewizdomi sukcessorowie:

a) dnia 25. Lipca 1841. w Pszczewie zmarłej Julianny Freytag, córki dnia 25. Czerwca roku tegoż samego tamże zmarłej Julianny Freytagowej,

b) dnia 9. Czerwca 1843. w Szyndelmiynie zmarlego wyrobnika

Wojciecha Laufer,

c) dnia 6. Października 1830. w Zbąszyniu zmarłego powroźnika

Krzyżana Quast,

jako i tychże sukcessorowie i najbliżsi krewni, wzywają się niniejszem, aby się przed, a najpóźniej w terminie dnia 19. Maja 1848. o godzinie 11. przed południem przed Ur. Hoyer, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego piśmiennie lub osobiście zgłosili i prawo swoje do spadku udowodnili.

Jeżeli się w wyznaczonym terminie żaden sukcessor nie zgłosi, natenczas pozostałość rzeczonych spadkodawców jako bonum vacans fiskusowi przypadnie.

Międzyrzecz, d. 8. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szamotułach.

W wsi Luboszczesnicy pod Nr. 6. położone i małżonkom Drescher należące chłopskie gospodarstwo, wyłącznie wymiaru na nim ciążącego, ges, abgeschätt auf 887 Rthlr. 20 fgr. jufolge ber, nebst Hypothekenschein in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 21. Dezember 1847. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle sub-hastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger Johann Friedrich und Anna Rofine Geschwifter Drefcher, werden gu biefem Termine mit vorgeladen.

Samter, ben 10. Mai 1847.

9) Der Laurenz v. Garczynskli und bie Chegattin besfelben, Providentia geborne v. Droszewska, zu Imno wohnhaft, haben mittelst Ehevertrages vom 23. Juni c. nach erreichter Großjährigkeit der Letteren die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroba, den 7. Juli 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Der Schulze Stephan Ratanczak zu Retschfe und die Wittwe Ugnes Bialy geborne Nowaczyk baselbst, haben mitstelst Schevertrages vom 8. Juli 1847. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, den 9. Juli 1847. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

oszacowane na 887 Tal. 20 sgr. wedle taxv, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Grudnia 1847 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele Jan Fryderyk i Anna Rozyna rodzeństwo Drescher zapozywają się także na termin ten.

Szamotuły, dnia 10. Maja 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Wawrzyn Garczyński i małżonka tegoż Prowidencya z Droszewskich w Iwnie zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Czerwca r. b., stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 7. Lipca 1847.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Szczepan Ratayczak soltys z Drzeczkowa i wdowa Biała Agniszka z Nowaczyków ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lipca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyłi.

Leszno, dnia 9. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum

Ne 172. Dienftag, ben 20. Juli 1847.

11) Der Raufmann Gimon Gochaeges well und die henriette Lewisohn aus Rro. tofdin, baben mittelft Chevertrages vom 23. Juni 1847. Die Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierourch gur offentlichen Rennt= niß gebracht mird.

Rrotofdin, am 24. Juni 1847.

12) Der Grundfiude-Befiger Rarl Bordes hierdurch gur offentlichen Renntnif dorobku wyłączyli. gebracht wird.

Rrotoschin, am 24. Juni 1847.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że kupiec Simon Sochaczewski i Henryeta Lewisohn z Krotoszyna, kontraktem przedślubnym zdnia 23. Czerwca 1847. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

W Krotoszynie, 24. Czerwca 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. nemann und feine Chefrau Lifette geborne mości publicznej, že posiedziciel Ka-Roppel aus Rrotoschin, haben mittelft rol Bornemann i Zona jego Liseta Bertrages vom 23. Juni 1847, Die Ge. z Koeplaw, kontraktem z dnia 23. meinschaft der Guter ausgeschloffen, wel- Czerwca 1847. wspolnose majatku i

W Krotoszynie, 24. Czerwca 1847.

Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejskie

13) Bur freundlichen Beachtung. Es find zeither mehrere Galle vorgefommen, wo Zabate Die unfer Etiquette tragen, mit feinem Ramen verfeben maren. Diefe Auslaffung gefcbieht offenbar von Bintelfabritanten, Die bas Publitum taus fchen wollen, um ihre Tabate fur die unfrigen befto leichter unterfcbieben gu tone nen. Bir glauben unfere geehrten Ubnehmer hierauf aufmertfam machen gu muf= fen, und bitten genau auf unfere Firma ju achten, ba jedes Tobate : Padet mit berfelben beutlich verfeben ift. Sauptfachlich findet ein großer Difbrauch mit bem Ctiquette unfere hollandifchen Ranaftere ftatt, welches dem unfrigen taufchend nach. gemacht, aber feinen Ramen tragt, ben die Raucher ju uberfeben pflegen, und for mit benuten dies die Bintelfabritanten gum Rachtheil ber Raufer. Bir wieders holen daber, baß auf biefen unferen Sollandifden Ranafter unfere Birma

Ermeler & Comp. funfmal abgebruckt, und ba wo biefe Firma fehlt, ber Tabat un acht und nicht aus unferer Fabrit ift. In den übrigen Tabaten, 3. B. Ermelerscher Rauchtabat Nr. 6 2c., welche in weiß Dapier eingeschlagen sind, ift überdies noch unsere Firma als Wasserzeichen im Vapier, welches geneigt zu beachten bitten. Da diese Anzeige gewiß im Interesse aller Raucher liegt, so glausben wir um so weniger Anstand nehmen zu durfen, dieselbe zur öffentlichen Kenntzniß zu bringen. Berlin, 1847.

- 14) Einem hoben Abel und geehrten Publitum mache ich die ergebenfte Anzeige, bag ich am hiefigen Orte am Sapieha-Plat Nr. 6. ein Bein-, Material- und Bache-Baaren. Geschäft etablirt und eröffnet habe, um geneigten Zuipruch bittend, versichere ich einen jeden meiner geehrten Abnehmer durch reelle und punttliche Bestienung zufrieden zu ftellen.
- 15) Einlabung. Einem hochgeehrten Publifum Die ergebene Anzeige, bag bie Tabagie im Gerharbtichen Garten (fleine Gerberftraße) Dem bffentlichen gefelligen Berfehr gebffnet ift, und mein Streben dahin gerichtet fein wird, allen folice Buniche zu entsprechen.
- 16) Ein vollständiges Material-Laden. Repositorium nebst Schankgeratbschaften, bestehend in Ovalfaßeben mit messingnen Sahnen, Flaschen und vollständigen Masten, stehen zum billigen Verlauf, und eine moblirte Stube für einzelne herren mit ober auch ohne Betten ift billig zu vermiethen, Juden= und Dominifanerstrastenede Rr. 352. bei G. Salomon.
- 477) Es ift mir gelungen einen Transport podolischer Fettochsen personlich zu faufen, mit dem Fleischverkauf werde ich am Montag den 19. d. M. beginnen, bas Pfund toftet 4 Sgr. Philipp Beig junior, Judische Fleischbank die erste am Eingange links.
- 18) Reuen großtbrnigen Raroliner Reis 3 Sgr. 4 Pf. bas Pfund empfiehlt
- 19) Breslauerstraße Dr. 4. find alte Mauersteine ju verlaufen, a delties noaligen
- 20) Donnerstag ben 20. Juli c. bei gunstigem Better Garten-Rongert: Anfang, balb & Uhr. Die Diret tion bes gefelligen Bereins im Logen Lofale